## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 221. Montag, den 15. September 1834.

## Ungekommene gremden vom 12. September.

Herberster, Hr. Birthschafts-Beamter Pietraszewski aus Wien, I. in No. 394 Gerberster.; Hr. Burgermeister Meumann und Hr. Farber Abstel aus Neusstadt, I. in 94 St. Abalbert; Hr. Graf v. Kwilecki aus Warschau, Hr. Kaufm. Pbtschke aus Franksurth ald., Hr. Kaufm. Weste aus Berlin, Hr. Gutsb. von Twardowski aus Szadyczyn, I. in No. 1 St. Martin; Fr. Gutsb. Wurchard aus Gutatowo, Hr. Kaufm. Schöllner aus Schwerin al W., I. in No. 243 Breslauersstraße; Hr. Doctor Schreiber aus Schwerin al W., I. in No. 20 St. Abalbert; Hr. Apotheker Roswoldt, Hr. Juspector Norrmann und Hr. Stadtrath Nette aus Inowraclaw, I. in No. 136 Wilh. Str.; Hr. Weinhandler Herz aus Dfal in Unsgarn, I. in No. 394 Gerberstr.; Fr. Gutsb. v. Aurnatowska aus Istichowice, Hr. Probst Szelzgowski aus Koposzoe, I. in No. 33 Wallischei; Hr. Landgerichtss Rath Brix aus Browberg, I. in No. 98 Schükenstraße.

1) Ediktalcitation. Auf ben Anstrag bes Gutsbesitzers Stanislans v. Błoscissewski in Rogowo und Otto b. Tredstow in Owinsk werden alle diejenigen, welche am bie auf bem Gute Tworkowo

Zapozew edyktalny. Na wniosek dziedziców dóbr Ur. Stanisława Błociszewskiego z Rogowa i Ur. Otto Treskow z Owińsk, wzywamy wszystkich tych, którzy do długu realne-

im Dbornifer Rreife, sub Rubr. III. Nro. 6. ex decreto pom 31. Juli 1823 eingetragene Poft bon 10000 Rtir. unb ben barüber unterm 31. Juli 1823 von ber Ronial. Departemente = Supothefen= Rommiffion bierfelbft fur die Gebruber Stanielaus und Unton v. Blocifgeweffi ausgefertigten Sppothefenschein, welcher angeblich bem Erftern nebft unferer Requisition vom 27. Juni ej. a., auf Grund beren bie Gintragung geschehen, und nebft einer Musfertigung ber in ber Barbara v Prustav. Blocifgemetafchen Rach= laffache in Betreff bes oben gedachten Rapitals unterm 30. Juni 1825 aufgenommenen Theilunge-Bertrages, fo wie ber Berhandlung vom 14. Juli ei. a. berloren gegangen, und auf beffen Umor= tifation Behufs ber lofdung angetragen worden ift, als Gigenthumer, Ceffionas rien, Pfand= oder andere Brief=Inhaber Unspruche ju haben vermeinen, hiermit borgeladen, in dem por dem Deputirten Referendarius Groffer in unferm Inftrul= tionegimmer auf ben 15ten Rovem = ber c. Bormittage um 10 Uhr anberaumten Termine entweder perfonlich. ober burch gesethlich gulaffige Bevollmach= tigte, wogn wir ihnen die Juftig = Com= miffarien Gpieß, Weimann und Gierfc in Borfcblag bringen, gu erfcbeinen und ibre Unfpruche nachzuweisen, bei ihrem Musbleiben aber ju gewartigen, baf fie mit ihren Unspruchen an die gedachten

go według dekretu z dnia 31. Lipca 1823 r. na dobra Tworkowskie w powiecie Obornickim w Rubr. III. pod Nro. 6. w kwocie 10,000 Tal. zaintabulowanego i do wykazu hypoteczne. go dla Stanisława i Antoniego braci Błociszewskich przez Król. Kommissya hypoteczną Departamentu tuteyszego pod dniem wyżey wyrażonym w tév mierze wygotowanego, a pier. wszemu podług podania iego wraz z rekwizycyą naszą z dnia 27. Czerw. ca tegoż roku, na fundamencie któréy zaintabulowanie nastapilo, niemniéy z expedycyą działów w pozostałości po Barbarze z Pruskich Błociszewskiey co do kapitału wspomnionego na dniu 30. Czerwca 1825. sporządzonych, iakoli też czynności z dnia 14. Lipca 1825 r. zaginionego, o którego amortyzowanie w celuuskutecznienia wymazania z hypoteki prowokacya iest zaniesioną, bydź iako właściciele, bądź iako cessyonaryusze albo też z zastawu lub innego iakiegokolwiek źródła pretensye mieć sadza, ażeby się w terminie na dzień 15. Listopada r. b. przed południem o totéy godzinie przed delegowanym Referendaryuszem Grosser w izbie posiedzeń naszych wyznaczo. nym, osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników, których im kommissarzów sprawiedli-Urfunden und Forderung nebst Binfen wosci Spiess, Weimann i Giersch werden prafludirt und ihnen ein ewiges proponuiemy, zglosili, pretensye Stillschweigen auferlegt, auch mit ber swoie podali i udowodnili, w razie

Lbichung biefer Poft verfahren werben wird.

Pofen, ben 30. Juni 1834.

Ronigl. Preug. Landgericht.

bowiem nie zgłoszenia się, z pretensyami do wspomnionych dokumentów i kapitału z prowizyami prekludowani, tudzież na wieczne milczenie w tym względzie skazani zostaną, w skutek czego wymazanie długu tego z hypoteki nastąpi.

Poznań, dnia 30. Czerwca 1834. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

2) Poiktalcitation. Die Petronella Maciejewska geb. Mroczynska zu Schubin hat gegen ihren Ehemann, den Einwohner Bartholomaus Maciejewski, welcher sich im Jahr 1824 von ihr begeben, wegen Berkassung auf Trennung der Ehe geklagt.

Den gebachten Bartholomaus Macie, iewski laden wir daher hiedurch vor, sich in dem auf den 22. October c. vor dem Herrn Referendarius Meyer, Morgens um 9 Uhr angesetzen Termine in unserm Instructions-Zimmer personlich oder durch gehörig legitimirten Bevolls machtigten einzusinden, und sich über seine Entfernung auf den Antrag der Rlägerin auszulassen.

Wenn er sich nicht gestellt, wird er in contumaciam ber Berlassung seiner Ehefrau für geständig geachtet, und es wird, was Rechtens ist, erkanne werben.

Bromberg, ben 21. Juni 1834.

Ronigt. Preug. Landgericht.

Cytacya edyktalna. Petronella Mroczyńska zamężna Maciejewska podała naprzeciw małżonkowi swemu Bartłomiejowi Maciejewskiemu komornikowi, który się w roku 1824. od niey oddalił z powodu opuszczenia skargę, żądaiąc rozwiązania małżeństwa.

Zapozywamy przeto ninieyszém rzeczonego Bartłomieja Maciejewskiego, ażeby się w terminie na dzień 22. Październikar, b. zrana o godzinie 9. przed Ur. Meyer Referendaryuszem w izbie naszéy instrukcyiney wyznaczonym osobiście, lub przez pełnomocnika dostatecznie legitymowanego stawił, i na wniosek powódki względem swego oddalenia odpowiedział.

W razie niestawienia się opuszczenie małżonki iego za przyznane uważanem, co z prawa wypada wyrzeczonem zostanie.

Bydgoszcz, d. 21. Czerwca 1834. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. 3) Subhastationspatent. Das im Gnesener Areise belegene, zu dem Bincent von Westerskischen Nachlasse gehörige Gut Czechy, welches gerichtelich auf 8852 Athlie. 19 Sgr. 9 Pf. abgeschäft worden ist, soll auf den Anstrags des Nachlaß = Aurators im Wege der nothwendigen Subhastation verkauft werden.

Hierzu haben wir einen Lizitations-Termin auf ben 3. April 1835. vor dem Landgerichts-Rath von Potrykowski Morgens 9 Uhr in unserem Situngs-Saale angesetzt, und laden Kauflusige mit dem Bemerken ein, daß die Taxe und die Kausbedingungen in unserer Res gistratur jeder Zeit eingesehen werden konnen.

Gnefen, ben 18. August 1834.

Patent subhastacyniy. Wieś Czechy w powiecie Gnieznińskim położona, do pozostałości Wincentego Węsierskiego należąca, która sądownie na 8852 Tal. 19 sgr. 9 fen. oszacowaną została, na domaganie się kuratora pozostałości drogą konieczney subhastacyi sprzedaną być ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 3. Kwietnia r. 1835. przed Sędzią naszym W. Potrykowskim zrana o godzinie 9. w sali posiedzeń naszych, na którychęć maiących nabyciaztą wzmianaką zapozywamy, że taxa i warunki nabycia w każdym czasie w Registraturze naszey przeyrzane być mogą.

Gniezno, d. 18. Sierpnia 1834.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

4) Subhastationspatent. Das in ber Stat Myssek belegene, ben Stanislaus Schmidtschen Erben gehörige, auf 100 Athir. abgeschätzte Grundstück, ist auf ben Antrag der Königl. Regierung zu Bromberg, Behufs Deckung der rückständigen Zinsgefälle, zur nothwendigen Subhastation gestellt und der peremtorische Bietungs = Termin auf den 21. Detober c. Bormittags um 9 Uhr, vor dem Langerichtsrath Wegener in hiesigem Landgerichtsgebäude anderaumt worden.

Die Zare, ber neuefte Sopotheten=

Patent subhastacyiny. Nieruchomość w mieście W y soce położona,
do sukcessorów Stanisława Szmyta
należąca, na 100 Tal. oceniona, ma
bydź na wniosek Król. Regencyi w
Bydgoszczy, celem pokrycia zaległego czynszu, w drodze koniecznéy
subhastacyi przedaną. Termin licytacyiny zawity wyznaczonym iest na
dzień 21. Października r. b.
zrana o godzinie 9. przed W. Wegener Konsyliarzem Sądu naszego w tuteyszym domu sądowym. Taxa,
naynowszy wykaz hypoteczny i wa-

in unferer Regiffratur eingefehen werben.

Gleichzeitig werden zu diesem Termine die ihrem Aufenthalte nach unbekannte Realprätendenten, unter der Berwars nung vorgeladen, daß bei ihrem Nichterscheinen der Zuschlag an den Meistbicz tenden erfolgen, und nach Erlegung der Laufgelder die Löschung der eingetrages nen Forderungen verfügt werden soll.

Schneibemuht, ben 5. Juli 1834.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

runki kupna w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą. Równocześnie zapozywamy na termin ten, z pobytu swego nieznaiomych wierzycieli realnych z tém ostrzeżeniem, iż w przypadku ich niestawienia się przysądzenie nieruchomości, na rzecz naywięcey daiącego nastąpi i po złożeniu w Sądzie summy szcunkowey, extabulacya pretensyi zahypotekowamych rozporządzoną zostanie.

Pila, dnia 5. Czerwca 1834. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Sopretzenigh, den 26. Juni 2534,

anguett material

5) Subhastationspatent. Das im Dorfe Milsowo, im Czarnikauer Kreise, unter der Nr. 14 belegene, dem August Jahn gehörige, nehst Zubehör auf 1187 Kthr. 28 sgr. 8 pf. abgeschätzte Freischulzengut ist auf den Antrag eines Gläusbigers zur Subhaskation gestellt, und der peremtorische Vietungstermin auf den 6. December d. J. Vormittags 11 Uhr vor dem Herrn Referendarius Straßburg im Landgerichtsgebäude anberaumt worden.

Die Taxe und ber neueste hypothekenschein konnen in unferer Registratur eine gesehen werben; die Kaufbedingungen werben im Termine gestellt.

Patent subhastacyiny. Solestwo okupne w wsi Milkowie, powiecie Czarnkowskim pod liczbą 14. położone, do Augusta Jahn należące wraz z przyległościami na 1187 Tal. 28 sgr. 8 fen. ocenione, ma bydź na wniosek iednego z wierzycieli w drodze subhastacyi przedane.

Termin licytacyiny zawity wyznaczonym iest na dzień 6. Grudnia r. b. zrana o godzinie 11. przed Referendaryuszem Strassburg w tuteyszym domu sądowym.

Taxa i naynowszy wykaz hypotes czny ma bydź w Registraturze naszey przeyrzane. Warunki kupna będą w terminie ogłoszone.

Piła, dnia 14. Lipca 1834. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

6) Subhastationspatent. Das im Patent subhastacyiny. Solestwo tungstermin auf ben 29. November c. Vormittage to Uhr vor bem herrn Landgerichterath Sifcher im Landgerichte- czonym iest na dzien 29. Listopa. Gebaude anberaumt worben.

Die Tare und ber neueste Supothefen= Schein fonnen in unferer Regiftratur eine gefehen werben.

Schneibemuhl, ben 26. Juni 1834.

Ronigl. Preuf. Lanbgericht.

Czarnifauer Rreise in Rrussewo unter ber okupne w powiecie Czarnkowskim w Nummer I belegene, dem Freischulzen Kruszewie pod liczba 1. polożone, 3immermann gehörige Freischulzengrunde do soltysa okupnego Zimmermana flud nebft Bubehor, auf 3836 Mithlr. należące, warz z przynależytościa-27 filbergr. abgeschätzte, ift auf ben mi, na 3835 Tal. 27 sgr. ocenione, Untrag eines Glaubigers zur Gubhafta- ma bydz na wniosek iednego z wietion geftellt, und ber peremtorische Bie- rzycieli w drodze subhastacyi przedane.

Termin licytacyiny zawity wyznada r. b. zrana o godzinie 10. przed W. Fischer Konsyliarzem Sądu naszego w tuteyszym domu sądowym.

Taxa i naynowszy wykaz hypoteczny mogą bydź w Registraturze naszey przeyrzane.

Pila, dnia 26. Czerwca 1834. Królew. Pruski Sąd Ziemiański,

sold administration of 8 can be written

7) Bekannemachung. Bum bfa. fentlichen Bertauf ber juni Nachlaß ber dazy publiczney effektow do pozostaverftorbenen Frau Justine Florentine ver- losci Justyny Florentyny Bergmann ehelicht gewesenen Feldwebel Bergmann feldweblowy byléy, a składaiących gehörigen Effecten, bestehend aus Jus sie z pierscieni, kleinotów, srebra, welen, Gilber, Porzellain, Glas, Rleis porcelany, szkła i sukien, termin dungeftuden, ift ein Termin auf ben na dzien 24. Września r. b. o 24. Ceptember c. Bormittage 8 Uhr in ber Bohnung bes Feldwebel Bergman, tuteyszem feldwebla Bergmanna wyhier anberaumt, zu welchem Rauflustige znaczony został, na ktoren chęć kuporgetaben werben.

Liffa, ben 6. September 1834. Ronigl. Preuf. Friebensgericht,

earthfongue ift and ben Univerg eines Charge Obwieszczenie. Końcem sprzegodzinie 8. zrana w pomieszkaniu pna maiących zapozywamy.

Leszno, dnia 6. Września 1834. Król Pruski Sad Pokoju, 8) Bekanntmachung. Der Burger Ihomas Marcinkowski zu Gniewkowo und die Nepomucena geborne Arepczykowicz verwittw. Kwiatkowska dajelbst, haben mittelst des vor uns heute verlautbarten Kontrakts die Gemeinschaft der Guter hinsichts des Eingebrachten und des Erwerbes in ihrer kunftigen Che ausgeschlossen.

Inowraciam, ben 4. September 1834.

Obwieszczenie. Obywatel Tomasz Marcinkowski z Gniewkowa i
Nepomucena z Trepczykowiczów
owdowiała Kwiatkowska stamtąd, wyłączyli na mocy dziś w podpisanym
Sądzie ogłoszonego kontrakto, wspólność maiątku tak co do wniesionego,
iako też dorobionego, w przyszłem
ich małżeństwie.

Inowroclaw, dn. 4. Wrześ, 1834. Król. Pruski Sąd Pokoju,

9) Bekanntmachung. Im Aufetrage des hiesigen Königl. Landgerichts sollen im Kodylepoler Forst-Reviern bei Posen in termino den 16. Septems ber c. Vormittags 10 Uhr circa 320 Klastern Birken-, Eichen= und Fichten=Kloben-Holz, öffentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung in Courant verkauft werden.

Pofen, ben 6. September 1834.

Großheim, Refer.

Obwieszczenie. Stósownie do zalecenia tuteyszego Król. Sądu Ziemiańskiego maią być w lesie Kobylopolskim przy Poznaniu w terminie dnia 16. Września przed poludniem o godzinie totey około 320 sążni drzewa brzozowego, dębowego i sosnowego na opał, publicznie naywięcey daiącemu za gotową zapłatę sprzedane.

Poznań, dnia 6. Września 1834. Grossheim, Referend.

Zapozew edyktalny. Na skargę Szymona Jerzewskiego wyrobnika z Chlewa przeciw żonie swéy Maryannie z Witkowskich, od lat 14. od niego zbiegléy, domagaiącego się aby mu pozwolenie do wstąpienia w inne związki małżeńskie udzielone bydź mogło, wyznaczyliśmy do instrukcyj sprawy termin na dzień 15. Grudnia r. b. o godzinie 3. po południu w izbie posiedzeń Konsystorza naszego, na który Maryannę z Witkowskich Jerzewską z mieysca pobytu iéy niewiadomą, pod zagrożeniem zaoczne-go postępowania zapozywamy. Poznań, dnia 4. Września 1834.

Sąd Konsystorza Generalnego Arcybiskupiego.

11) Auf nachftebendes Bert, welches nachfte Michaeli bei Fr. Mug. Leo in Leipzig erfcheint, und bann bei E. G. Mittler in Pofen, Bromberg und Gnefen ju haben fenn wird, macht man in Boraus alle gebilbete Chriften aufmertfam :

Doferflamme, eine Sammlung geiftreicher Stoffe ber reinften Erbauung und Belehrung, herausa, für gebilbete Chriften ohne Unterschied bes Glanbenobekenntniffes,

nex Posnania or terminie

12) In ber Buchhandlung von C. F. Umelang in Beriln erichienen fo eben und find bei E. G. Mittler in Pofen, Bromberg und Gnefen gu haben: Ife, le Secretaire français, etc. broche i Rthir.

Schoppe Brieffteller für Damen, brofc. I Rthir.

Solger, pratt. Rathgeber fur bas Gefchafteleben in Pripat = und bffentlichen Berhaltniffen. I Rthir. 10 Ggr.

Bollbebing, neuer gemeinnutgiger Brieffteller fur bas burgert, Gefchafes, -0 leben. 7te Huff. 25 Gar. Benefin 430

33) 3m Berlage ber Buchhandlung G. D. Uberholy in Breslau ift fo eben ericbienen und bei E. G. Mittler in Pofen, Bromberg und Gnefen zu haben ! Erelinger, Guftem bes preuß. Erbrechts. 1 Rthir. 20 Ggr.

Die Berordnung über die Epecution in Civilfachen zc, 2 Thie.

2012 Mille 5 Ggr.

- Die Berordnung uber bas Rechtsmittel ber Revifion und ber Dichtigfeitebefchwerbe bom 14. Dezember 1833. 121 Gar. Consthere, Referred.

- Montag ben 15. Geptember frijde Burft und Sauerfohl, wozu erges benft einlabet Saupt, St. Martin Dro. 94.
- 15) Montag ben 15 b. M. frijche Burft und Sauerfohl, wogu ergebenft einladet wasar ob yerkligen tern oben byd and Friebel I.

wishing posit doon Maneysterra narround, its hory Morranos z W. download

Sed Konspicera Centrality of Arcybists playe.

to post of sain saper wants . Porner, dail to Western water in